Ca

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 96. Donnerstag, den 21. April 1836.

Ungekommene Fremden vom 19. April.

herr Umterath Quood aus Altfloffer, Sr. Landgerichte : Rath Bolbt ans Franffadt, Die Bru, Defonomen Aldter und Rubbeb aus Reuhaus, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Commiff. Jakubowefi aus Bapgnn, Sr. Probft Dyniewicz aus Lubza, Sr. Defonomie-Commiff. Bimmermann aus Roften, Sr. Lieut. Robbe aus Dbornit, Br. Baufondufteur Demler aus Gnefen, fr. Guteb. v. Bielineti aus Marfowice, I. in No. 165 Bilb. Str.; Sr. Pachter Benborf aus Rl. Guttown, I. in No. 154 Buttelfir .; Br. Pachter Testo und Sr. Apotheter Pauloczef aus Gan, I. in No. 110 St. Martin; fr. Raufm. Raufmann aus Golancz, I. in Do. 350 Judenftr.; Sr. Binkeifen, Stallmeifter und Thierargt, fr. Brennerei-Bermalter Sperling aus Berlin, Sr. Diafgrius Bander and Bromberg, I. in Do. 136 Bilh. Str.; Sr. Pachter Rayefi aus Gogolewo, Sr. Zimmerm. Birte aus DR. Godlin, I. in Do. 33 Ballifdei; Br. Guteb. v. Befiereli aus Rudet, Sr. Raufm. Brunnenmann aus Stettin, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Probft Balegniefi aus Pawlowo, fr. Dache ter v. Studniareti aus Dlugie, Gr. Guteb. v. Rowinsti aus' Swinary, 1. in No. 384 Gerberfir.; Frau Guteb, b. Trzebuchowefa aus Rognigfomo, fr. Gutebefiger v. Mofzegenefi aus Stepuchowo, fr. Guteb. Gerebnnefi aus Chocifgewo, 1. in Do. 391 Gerberfir.; fr. Guteb. v. Zuchlinefi aus Grammetam, fr. Guteb. von Radonski aus Molwica, Sr. Guteb. v. Malczeweli aus Kruchowo, Sr. Juftige Commiff Rankowski aus Gnefen, I. in Do. 394 Gerberftr.; Gr. Raufm. Bamte aus Landsberg, fr. Infpettor Strach aus Wielichowo, fr. Erbherr Raffemeli aus Gorazdowo, Sr. Partif. Kraywdzinefi aus Jelce, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Sr. Probft Dffowieczei und Sr. Apothefer Anechler aus Mollftein, I. in Do. 168 Bafferftraße.

r) Bekanntmachung. Auf ben Antrag bes, bem Nachlaffe bes General= Abjutanten Johann v Swigcidi bestellten Curatore, Jufig=Commiffarius Calbach allhier, werden alle diejenigen, welche an Die Obligation des Cajetan von Ewigeidi vom 1. Februar 1812 über die, laut an= nectirten Sypothefenscheins vom 26. April 1824 fur Den General = Mojutanten Jo= bann v. Swigeidi im Soppothefenbuche von Rigegyn, Samterfchen Kreifes sub Mubr. III. ad Mo. 7. eingetragenen 1850 Rthir. nebft 5 pCt. Binfen, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand : und fonftige Brief-Inhaber Unfpruch gu machen haben, hierdurch aufgefordert, in dem auf ben 9. Mai b. J. Bormittage 10 Uhr bor bem ernannten Deputirten, Dberlandesgerichte-Referendarius Bitreler, in unferem Inftructione: Bimmer anberaum= ten Termine, entweder in Perfon, ober burch einen gefitich zuläffigen Bevoll= machtigten - ju welchem Behufe Die Juftig-Commiffarien Soper, Douglas und Mittelftadt in Borfchlag gebracht werden - gu erfcheinen und ihre Unfprache nach= guweisen, wierigenfalls fie mit folden werben praffudirt und bas angeblich ver= lorne Dofument wird amortifirt werden,

Pofen, ben 5. Januar 1836.

Konigl. Ober = Landesgericht. Erfte Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek komsprawiedliwości Salbach. missarza kuratora dia pozostałości po Adjutan. cie Generalnym Janie Swięcickim usta. nowionego, tu zamieszkałego, wzywaią się ninieyszém wszyscy ci, któ. rzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze iakich praw, do obligacyi Kajetana Swięcickiego z dnia 1. Lutego 1812 roku, na summę 1850 Tal. z prowizyą po 5 od sta, według dołączonego do niey wy kazu hypotecznego z dnia 26. Kwietnia 1824 roku w księdze wieczystey dóbr Kiączyna, w powiecie Szamotulskim położonych, w Rubr. III. pod No. 7. dla Adjutanta Generalnego Jana Swięcickiego zapisaną, wystawioney, pretensye do roszczenia maią, ażeby się na terminie na dzień 9 go Maja r. b. o godzinie rotéy zrana, przed mianowanym Deputowanym Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego Witteler, w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub téż przez pełnomocnika prawem dozwolonego końcem czego kommissarze sprawie dliwości: Hoyer, Duglas i Mittelstaedt się proponuią - stawili i swe pretensye udowodnili, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani będą a dokument, według podania zaginiony, umorzony zostanie.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1836. Król. Sąd Główny Ziemiański, Wydział pierwszy. 2) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadt = Gericht gu Bromberg.

Die hiefigen Gerkules-Muhlen=Grunds ftude, abgeschätzt auf 110,259 Athle. 7 Ggr. gufolge ber, nebft Soppothefen= fcbein und Bedingungen, in ber Regiffra= tur einzuschenden Zare, foll am 3 ofen . Mai 1836 Vermittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöftelle fubhaftirt wer= ben.

Bromberg ben 21. Oftober 1835. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

Das im Bekanntmachung. hiefigen Rreife in der Rabe von Strzelno belegene Erbpachtegut Siedlimomo foll folwark wieczysto dzierzawny Siedliauf brei Jahre von Johanni 1836 bis mowo, na lat trzy, od Sgo Jana babin 1839 in bem zur Licitation am 1836, az do Sgo Jana 1839, w ter-20ten Mai 1836 por bem Depus minie na dzien 20. Maja 1836, tirten, Affeffor Rwadnnöfi, in unferm Inftruftions = Bimmer anftehenden Termine bem Meiftbietenden verpachtet werden, Die Pachtluftigen werden hierzu mit bem Bemerten eingeladen, bag jeder Ligitant eine Kaution bon 200 Athir, in Pfandbriefen ober Staatsfcbuldicheinen beftellen muß. Die Pachtbedingungen tonnen in der betreffenden Registratur eingesehen werben.

Inowraciam, am 19. Marg 1836.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Bydgoszczy.

Posiadłości tuteyszego młyna Herkules zwanego, oszacowane na 110,259 Tal. 7 sgr. wedle taxy mogacéy być przeyrzanéy wraz z wyka. zem hypotecznym i warunkami w registraturze, maia być dnia 30. Maja 1836. przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedane.

Bydgoszcz, d. 21. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. W tuteyszym powiecie w bliskości Strzelna położony przed Ur. Assessorem Kwadyńskim w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, naywięcey daiącemu wydzierzawiony bydź ma. Zapozywaią się na tenże chęć zadzierzawienia maiący z nadmieniemiem, iż każdy z licytantów kaucyą w ilości 200 Tal. w listach zastawnych lub obligacyach rządowych złożyć winien.

Warunki dzierzawy w Registraturze, do któréy rzecz ta bależy, przeyrzane być mogą.

Inowraciaw, dnia 19. Marca 1836. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

4) Bekanntmachung. Im Aufetrage ber Königlichen Hochlöblichen Regierung II. werden die überflüssigen Mosbilien bes hiesigen aufgehobenen Benediftiner-Nonnen-Klosters am 28 sten und 29sten April c. von Vormittags 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr biffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben. Zahlungsfähige Kauflustige werden aufgefordert, sich in den bestimmten Stunden in dem Lokale des aufgehosbenen Benediktiner-Nonnen-Klosters einz zusinden und ihre Gebote abzugeben.

Posen, ben 10. April 1836. Konigliches Kreis, und Stadt= Polizei=Direktorium.

5) Bekannemachung. Das im Arbbner Rreife eine Meile von Gofinn belegene Borwert Grodnica, wird in bem, am 20. Juni d. J. bes Morgens um 10 Uhr in bem hiefigen Confiftorial=Ge= baube beim Dome anftebenden Termine an ben Meiftbietenben bffentlich auf brei-Big Jahre von Johanni b. 3. ab, ver= pachtet werden, und werden Pachtluftige gu biefem Termine biermit eingeladen. Die Pachtbedingungen tonnen vom 1. Mai an, jeden Tag, ausgenommen bie Coun= u. Fefttage, Des Morgens von 8 bis 12 und Nachmittage bon 2 bis 6 in un= ferer Regiftratur eingefehen werben.

Posen, den 18. April 1836. Erzbischöfliches General, Cons

Obwieszczenie. Z zlecenia Prześwietney Regencyi II. niepotrzebne sprzęty klasztorne, zakonu PP. Benedyktynek, dnia 28. i 29. Kwietnia r. b. zrana od gtéy do 12téy i od 3ciéy do 6téy godziny po poludniu, publicznie za złożeniem gotowéy zapłaty, więcéy dawaiącemu sprzedane zostaną.

Do zapłaty zdolnych i do kupienia ochotę maiących ninieyszém się zaprasza: ażeby w wyznaczonych godzinach do licytacyi znaydywali i swą

cheć zdającą cenę oddawali.

Poznań, dnia 10. Kwietnia 1836. Dyrekcya policyi miasta i powiatu.

Obwieszczenie. Włość Grodnica w Krobskim powiecie, milę od Gostynia położona, będzie d n ia 20 go Czerwca r. b. rano o godzinie 10. w budynku konsystorskim przy Tomie, od Sgo Jana r. b., na trzydzieści lat przez publiczną licytacyą wydzierzawioną. Warunki dzierzawne mogą być od 1. Maja każdego dnia prócz niedziel i świąt od 8. do 12 téy godziny rano, a po obiedzie od 2 téy do 6 téy w Registraturze naszéy przeyrzane.

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1836.

Konsystorz Generalny Arcy-Biskupi.

<sup>6)</sup> Auf bem Rittergute Lopuchowo bei Murowanna = Godlin fiehen 110 fette, Sammel zum Bertauf.